# Posener Intelligenz-Blatt.

Montag, den 10. März 1828.

## Angekommene Fremde bom 7. Marg 1828.

Hr. Kandidat Raslenski aus Breslau, I. in No. 99 Wilde; Hr. Kandidat Bod aus Filehne, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Fabrikant Collani aus Frankfurth a. D., I. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Erbherr Natkowski aus Turza, Hr. Pachter Urbanowski aus Chudopfice, I. in No. 168 Wasserstraße.

#### Ebictal=Citation.

Ueber das sammtliche Vermögen des Kausmanns Coligny in Posen ist heute Mittags um 12 Uhr der Konkurs erschstags um 12 Uhr der Konkurs erschsten worden. Es werden daher alle diesenigen unbekannten Gläubiger, die Ainsprüche an das Vermögen des Gemeinsschlich in dem zur Anmeldung und Ausweissung ihrer Ansprüche vor dem Deputirsten Oberskandesgerichts-Affestor v. Relbznis auf den 1 gien April k. J. Vorzmittegs um 10 Uhr hier in unserm Partheienskimmer angesetzen Termin perssonlich oder durch gesetzlich zuläsige Bes

Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem całkowitym kupca Jana Coligny z Poznania, dziś o godzinie 12. w południe konkurs otworzonym został.

Zapozywamy przeto wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy pretensye domaiątku maią, aby się w terminie do podania i wykonania swych pretensyi na dzień 19. Kwietnia r. p. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Reibnitz w izbie naszey Instrukcyiney wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocników prawnie dozwolonych sta-

vollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forderungen umffand= lich anzuzeigen, die Dokumente, Brief= Schaften und fonstige Beweismittel bars uber in Driginali oder in beglaubter 216= schrift vorzulegen, und bas Mothige jum Protofoll an verhandeln, mit ber beige= fügten Berwarnung: baf bie im Termine ausbleibenden Glaubiger mit allen ih= ren Forderungen an die Maffe bes Ge= meinschuldners ansgeschloffen und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen bie übrigen Creditoren wird auferlegt merben.

Glaubigern, welche ben Termin in Perfon wahrzunehmen verhindert werden, ober benen es hierfelbst an Bekanntschaft fehlt, die Juftig = Commiffarien Mittel= fabt, hoper und Brachvogel als Bepollmachtigte in Borfcblag, von benen fie fich einen zu erwahlen und benfelben mit Bollmacht und Information zu ver= feben haben werden.

Pofen den 13. December 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ebictal = Vorlabung.

Auf den bon dem Guardian des hiefi= gen Frangistaner = Convente, Geiftlichen Weiercant, bei und am 25ften Oftober c. gemachten Untrag, wird hiermit bekannt gemacht, daß die mit Bewilligung bes frühern Besitzers bes im Schrobaer Rreife belegenen Guts Bednarn, Jofeph bon Drzewiedi, am 12ten December 1796 angemeldeten ex Decreto vom 5ten Mai

wili, pretensye swe i zkad iakowe pochodzą, dokładnie podali, dokumenta papiery i inne dowody originalnie lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokolu oznaymili, z tem przestrzeżeniem iż wierzy. ciele w terminie nie stawaiący wszelkie swe iakiekolwiek mieć maiące prawa utraca i z pretensyami swemi do massy prekludowani zostana i wieczne im w tey mierze wspomnionym wierzycielom nakazane zostanie milczenie.

Nakoniec tym wierzycielom, któ. Uebrigens bringen wir benjenigen rym na terminie stawić się osobiście iakowa okoliczność niedozwoli, albo też którym tu na znaiomości zbywa, proponuiemy na pełnomocników Kommissarzy sprawiedliwości, Mittelstaedta, Hoyera, i Brachvogel, z których sobie iednego obrać i plenipotencya i informacya go opatrzyć moga.

Poznań dnia 13. Grudnia 1827. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Gwardyana tuteyszego konwentu franciszkańskiego Xiędza Wejerczyk z dnia 25. Października r. b, czyni się ninieyszym wiado. mo, iż za zezwoleniem dawnieyszego Dziedzica położonych w Powiecie Sredzkim dóbr Bednar Jozefa Drzewieckiego na dniu 12. Grudnia 1796, podane i ex decreto z dnia 5.

1798 im Sypothekenbuche von Bednary eingetragenen Posten als:

Rubr. I. No. 2., 333 Athlr. 10 fgr. für den Franziskaner-Convent hier als ein Onus perpetuum ex Inscriptione vom 20sten Juli 1789 und

Rubr. II. No. 2., 333 Athlr. 10 fgr. gleichfalls für ben hiesigen Franziskaner-Convent ex Inscriptione vom 28sten Juni 1788 als wirkliche Realschuld von welchen die Hypotheken-Rekognitions: Scheine abhanden gekommen, bereits vollständig berichtigt worden sind.

Es werden baher alle biejenigen, wel= che an diese vorgebachten Capitalien als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand-ober fonftige Briefe-Inhaber Unfpruche gu ha= ben vermeinen, biermit vorgelaben, fich in bem dieferhalb auf den 16ten April 1828 vor bem Landgerichte-Referenda= rius Soppe in unferm Juftruftione-Bim= mer anstehenden Termine, entweder in Verfon ober burch gefetzlich zuläßige Be= pollmächtigte zu erscheinen, bie betref= fenden Dofumente mit fich zur Stelle gu bringen, und ihre Forberungen gum Protofoll zu geben, widrigenfalls fie ba= mit abgewiesen, ihnen ein ewiges Still= Schweigen auferlegt und die Dofumente barüber werden amortifirt und neue aus= gefertigt werden.

Pofen ben 19. November 1827. Konigl, Preußisch, Landgericht. Maia 1798. w xiędze hypoteczney dobr Bednar zaintabulowane summy iako to:

Rubr. I. liczby 2. 333. Tal. 10. śgr. dla tuteyszego franciszkańskiego konwentu, iako onus perpetuum ex inscriptione z dnia 20. Llpca 1789 Roku i Rubr. II. Liczby 2. Talarów 333. śgr. 10. również dla tuteyszego franciszkańskiego konwentu ex inscriptione z dnia 28. Czerwca 1788. iako aktualny realny dług, z których attesta rekognicyine zagineły, niezaplacone zostały. Wzywamy przeto wszystkich tych którzyby do wspomnionych wzwyż kapitałów, bądź iako Cessyonaryusze, iako Zastawnicy, tak pod innem nazwiskiem pretensye mieć mniemaią ninieyszym, aby się na terminie tem końcem na dzień 16. Kwietnia 1828. przed Referendaryuszem Sądu naszego Hoppe w Izbie Instrukcyiney Sądu naszego wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, Dokumenta te z soba na miesce zniesli i pretensye swe do Protokołu podali, inaczey bowiem z niemi uchyleni i na wieczne milcze. nie wskazani będą. Oraz amortyzacya onychże ogłoszona bydź ma.

Poznań dnia 19. Listopada 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftation8=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Pleschenschen Rreife belegene ben Jo= feph, Josepha, Catharina und Marian= na Geschwiftern Wierzchlensfi zugehörige Gut Clawoszewo nebst Zubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 40,274 Rthlr. 21 fgr. 22 Pf. gewürdigt wor= ben ift, foll auf den Untrag ber Glanbi= ger Schuldenhalber offentlich an ben Meiftbietenben verkauft werden, und bie Bietunge=Termine find auf den 27ften Marg, ben 3often Juni und ber peremtorische Termin auf ben itten Oftober 1828 vor dem herrn Land= Gerichte-Rath Roquette Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Desiths und zahlungöfähigen Räufern werden diese Termine mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es eis nem Jeden frei steht, innerhalb 4 Woschen vor dem letzten Termine uns die etswa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Krotoschin ben 6. December 1827.

Rbnigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Dobra Sławoszewo pod jurysdykcyąlnaszą zostaiące w powiecie Pleszewskim położone UUr. Jozefa,
Jozefy Katarzyny i Maryanny rodzeństwa Wierzchleyskich należące
wraz z przyległościami, które według
taxy sądowey na 40,274- Tal. 21. śgr.
2½, fen. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów
publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem
termina licytacyjne

na dzień 27. Marca, na dzień 30. Czerwca, termin zaś peremtoryczny

na dzień 11. Października 1828. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Roquette tu w mieyscu wyznaczone zostały

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładność ciach, iakieby przy sporządzeniu taky zayść były mogły.

Królewsko Pruski Sąd Ziemński.

Bekanntmachung.

Jum bffentlichen Verkauf des, in ben Lewiger Haulandern Meseriger Kreises unter No. 6 belegenen und auf 337 Athle. gerichtlich abgeschätzten Grundsfücks ber Unton Klemkeschen Eheleute,

Obwieszczenie.

Do publiczney przedaży gospodarstwa na olędrach Lewickich w powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 6. leżącego, Antoniemu i Magdalenie Klemkom małżonkom należącego a sądoift ein Termin auf ben 24. Mai b. J. hier angesetzt worden.

Die Kauflustigen werben baher vorge= laben, in bemfelben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare ist in unserer Registratur

Meserit ben 7. Januar 1828. Konigl. Preuß. Land gericht. wnie na Tal. 337. ocenionego, wyznaczony iest termin na dzień 24. M a. ia r. b. odbywać sią będzie w izbie naszey stron.

Chęć kupienia maiących wzywamy, aby sie na nim stawili i licyta swe podali.

Taxę w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 7. Stycznia 1828 Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal = Citation.

Ueber das Vermögen des zu Numbin im Leczycer Kreise in Polen verstorbes nen früher zu Daleszynko bei Pinne wohnhaft gewesenen Eigenthümers Joshann Ludwig Giebler ist bereits im Jahste 1806 vom ehemaligen Patrimonials Bericht zu Zirke ein Concurd-Verfahren eingeleitet, was nunmehr auf Antrag ber Gläubiger fortgesetzt wird.

Es werden daher alle unbekannte Glaubiger, welche Ansprüche an die Masse, welche aus einem baaren Deposstal : Bestande von etwas über 1000 Athle. besteht, haben, hiermit vorgelaten, in dem zur Liquidation der Forderung auf den 23. April 1828 anstehenden Termine vor dem Deputireten Herrn Landgerichts-Assend hierselbst entweder persönlich oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte, wozu denselben die hiesigen Justiz-Commissarien Wolny und Mallow vorgeschlagen werden, sich einzusinden, ihre Forzberungen anzuzeigen und zu bescheinigen.

Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem zmarłego w Rumbinie powiecie Łęczyckim w Polszce, dawniey w Daleszynku pod Pniewami mieszkaiącego Jana Ludwika Gieblera właściciela, ieszcze w roku 1806. przez bywszy Sąd Patrymonialny Sierakowski, konkurs wprowadzony został, króry na wniosek wierzycieli teraz dopiero kontynuowanym będzie.

Zapozywamy przeto wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy iakie pretensye do massy składaiącey się z gotowey summy depozytalney cokolwiek więcey nad 1000. Tał mieć sądzą, aby się w terminie do likwidowania ich należytości wyznaczonym, dnia 23. K wietnia 1828. przed Delegowanym Assessorem Jonas tu w mieyscu osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Wolego i Mallowa przedstawiamy, stawili,

Die Ausbleibenben haben zu gemartistigen, baß sie mit allen ihren Forderunsen an die Masse werden pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Glaubiger wird aufserlegt werben.

Meserit den 22. November 1827. Konigl. Preußisches Landgericht.

pretensye swe podali i udowodnili.

Niestawaiący spodziewać się mogą, iż ze wszystkiemi pretensyami swemi do massy mianemi prekludowani będą i wieczne im milczenie przeciw reszcie wierzycielom nakazanem będzie.

Międzyrzecz d. 22. Listop. 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

### Befanntmachung.

Zum öffentlichen Verkaufe des, in der Stadt Bråß unter No. 154 gelegenen, zur Concurs-Masse des verstorbenen Tuchmachermeister Martin König gehörigen Hauses, das nebst den 3 Grenzgärten auf 120 Athle. 15 sgr. gerichtlich abgeschäft worden, haben wir einen anderweiten Bietungstermin, da in dem am 10ten d. M. angestandenen nur ein Gesbot von 30 Athle. abgegeben ist, auf den gen Upril d. J. Vormittags um 9 Uhr hier im Partheienzimmer ansgesetzt, zu welchem Kaussussige und Bessitzsähige hiermit nochmals vorgeladen werden.

Meserit ben 12. Januar 1828. Königl. Preuß. Landgericht.

## Bekanntmachung.

Die zum Leczner Hauland, Meseriker Kreises, unter No. 19 belegene, bem Gottsfried Rau gehörige, auf 395 Athlr. gerichtlich abgeschätzte Krugnahrung nebst 17½ Morgen kulmischen Maaßes Land, soll Schuldenhalber öffentlich an ben

## Obwieszczenie.

Do publiczney przedaży domu w mieście Broycach pod No. 154, leżącego i do massy konkursowey zmarłego Marcina Koenig sukiennika należącego, który wraz z 3. ogrodami granicznemi na 120. Tal. 15. śgr. sądownie ocenionym został, wyznaczyliśmy powtórny termin licytacyiny, ponieważ w odbytym terminie dnia 10. t. m. tylko 30. Tal. zań podano, na dzień 9. Kwietnia r. b. o godzinie 9. zrana tu w izbie naszey stron, na który ochotę kupienia maiących i posiadznia zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Międzyrzecz d. 12. Stycznia 1828. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

### Obwieszczenie.

Karczma Jana Gottfrieda Rau na olędrach Łęczner zwanych, w powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 19. leżąca, będzie wraz z 17½. morgami roli miary chełmińskiey do niey należącemi i ogółem na Tal. 395. sądoMeiftbietenben verfauft werben.

Hiezu steht ein peremtorischer Bietungs-Termin auf den 25. April c. hier an, zu dem Rauflustige hiermit eingeladen werden.

Meserik ben 17. Januar 1828. Konigl. Preußisches Landgericht. wnie oceniona, publicznie naywięcey daiącemn przedana.

Termin peremtoryczno-licytacyiny tym końcem wyznaczony, przypada na dzień 25. Kwietnia r. b. odbywać się będzie tu w Międzyrzeczu. Chęć kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 17. Stycznia 1828. Królew, Pruski Sąd Ziemiański.

### Bekanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir zum öffentlichen Verkauf des zu dem Apotheker August Gottlied Woideschen Nachlasse gehörigen hieselbst unter No. 37 auf dem großen Markte belegenen, auf 2,200 Athlr. gerichtlich abgeschästen Vorder- und Hinterhauses nehst Zubehör im Wege der nothwendigen Subhastation nachstehende Termine, als:

- 1) den 26ften Marg c.,
- 2) ben 31ften Mai c. und
- 3) ben Josten Juli b. J., von welchen ber letztere peremtorisch ist, Bormittags um 9 Uhr in unserm Gerichts-Locale anberaumt, zu welchem wir Besitzfähige und Kaussustige mit dem Bemerken einladen, daß der Meistbietenbe des Zuschlags gewärtig senn kann, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare fann zu jeder schicklichen Zeit

#### Obwieszczenie.

W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu przednio i tylnego tu w mieyscu pod liczbą 37, na wielkim rynku położonego, do pozostałości po niegdy Auguście Bogumile Woide Aptekarzu przynależącego wraz z przyległościami na 2200. Tal. sądownie otaxowanego drogą potrzebney subhastacyi następujące termina jako to:

- 1) dnia 26. Marca r. b.
- 2) dnia 31. Maia r. b.
- 3) dnia 30. Lipca r. b.

z których ostatni peremtoryczny zrana o godzinie 9. w lokalu urządzenia naszego, na który ochotę do kupna i zdolności do posiadania maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli wtym iakie prawne przeszkody nie zayda.

in unserer Registratur eingesehen werben. Rawicz ben 22sten Januar 1828. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Taxa káždego przywoltego czasu w Registraturze paszey przeyrzaną
 bydź może.

Rawicz dnia 22. Stycznia 1828. Królewsko - Pruski Sąd Pokoin.

Bei J. M. Munt in Posen und Bromberg ift zu haben: Le bon ton, neueste Contre-Tanze, (mit Erklarung ber Tanztouren,) fur bas Pianoforte, 3 Sefte, componirt bon Reifiger, à 15 fgr.

Befanntmachung.

Obgleich ben Maurer= und Zimmerer=Gesellen laut höchster Versügung (Umteblatt vom 29. November 1825), bei strengster Strafe untersagt worden, daß sie auf keine Weise Arbeiten ohne ihre desfallsigen Meister übernehmen durfen, und ohnerachtet der strengsten Aufsicht der löbl. Polizei und Gensb'armerie doch Erdreistungen der Art geschehen; so sindet sich die Meisterschaft beiderlei Gewerke veranlaßt, wiederholend und selbst auch die resp. Bauherren darauf ausmerksam zu machen.

Da nun aber viele ber resp. Bauherren sich unrichtiger Beise an die ihnen einmal schon bekannten Gesellen selbst wenden, in der Meinung, als gebrauche man hie oder dazu keine Meister, so mussen es sich daher solche Bauaussuhrende selbst beimessen, wenn sie das irrigerweise an den Gesellen schon bezahlte, in des Meisters Rechnung nochmals sinden.

Pofen ben 7. Marg 1828.

Das hiefige Maurers, Bimmerers und Dachbeder-Gewert.